### Amtsblatt

## Zemberger Beitung.

### Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

30. Oftober 1966.

Października 1866.

(1848)

### Kundmachung.

Im Monate Janner des Jahres 1867 findet in Wien die Generalverfammlung der Akzionare der priv. öfterr. Nazionalbank statt.

An diefer Versammlung konnen nur jene Afgionare Theil nehmen (§§. 32 und 33 ber Statuten), welche öfterreichische Unterthanen sind, in der freien Verwaltung ihres Vermögens stehen und zwanzig auf ihren Namen lautende, vor dem Juli 1866 datirte Afzien be-siben. Diese Akzien sind mit den dazu gehörigen Kupons Bogen im Monate November 1. 3. bei ber Liquidatur ber Bank in Wien zu hinterlegen ober vinkuliren zu laffen.

Wird bie hinterlegung biefer Akzien bei einer Filial-Raffe ber Bank gewünsat, fo wolle bies ber Bant Direigion in Wien bis

langstens 31. Oftober 1. J. schriftlich angezeigt werden. Bon ber Theilnahme an ter General-Bersammlung find Dielenigen ausgeschloffen, über beren Bermögen einmal ber Konkurs Oder das Ausgleichs = Verfahren eröffnet worden ift und welche bei der darüber abgeführten gerichtlichen Untersuchung nicht schuldlos erfannt murden, ober welche burch die Gefete fur unfähig erkannt find, vor Gericht ein giltiges Beugniß abzulegen.

Jebes Mitglied ber General-Berfammlung (S. 37 ber Statuten) fann nur in eigener Berfon und nicht burch einen Bevollmächtigten erfdeinen, hat auch bei Berathungen und Entscheidungen, ohne Rudlicht auf tie größere ober geringere Anzahl von Afzien, die ihm geboren, und wenn es auch in mehreren Gigenschaften an ber Ber-

lammlung Theil nehmen murde, nur Gine Stimme.

Lauten aber Afgien auf moralische Personen, auf Frauen ober auf mebrere Theilnehmer, fo ift berjenige berechtiget, in ber Beneral-Beisammlung zu ericheinen und bas Stimmrecht auszuüben is. 38 ber Statuten), welcher fich mit einer Bollmacht der Atzien-Gigenthumer, lofern diese bsterreichische Unterthanen find, ausweiset.

Tag und Stunde der General Berfammlung, fo wie der Ort, an welchem felbe ftattfindet, werden rechtzeitig befannt gemacht

Wien, am 18. Oftober 1866.

Pipitz, Bank-Gouverneur.

> Ladenburg, Bant-Direttor.

#### Obwieszczenie.

W miesiacu styczniu roku 1867 odbędzie się w Wiedniu walne zgromadzenie akcyonaryuszów uprzywil. austr. banku na-

W tem zgromadzeniu moga brać udział tylko ci akcyonaryusze (§§. 32 i 33 statutów), którzy są poddanymi austryackimi, zarządzają swobodnie swoim majątkiem i posiadają dwadzieścia akcyi, opiewających na ich imię, a datowanych przed lipcem r. 1866. Te akcye mają być z nalezacemi do tego arkuszami kuponowemi w miesiącu listopadzie r. b. w likwidaturze banku w Wiedniu złozone lub winkulowane.

Jeźliby życzono sobie złożyć te akcye w której z filialnych kas banku, nateuczas potrzeba oznajmić to pisemnie dyrekcyi ban-

ku w Wiedniu najdalej do dnia 31. października r. b.

Od udziału w zgromadzeniu walnem wykluczeni są ci, względem których majątku został kiedy otwarty konkurs lub postępowanie ugodne, i którzy w przeprowadzonem z tego powodu śledztwie sadowem nie zostali uznani niewinnymi, jak również ci, którzy ustawami uznani są jako niezdolni do składania ważnego świadectwa wobec sadu.

Każdy członek walnego zgromadzenia (§. 37 statutów) może przybyć tylko osobiście bez wyręczania się pełnomocnikiem, i ma on tez tylko jeden głos przy obradach i uchwałach, bez względu na większą lub mniejszą ilość akcyi, które posiada, i chociazby nawet w kilku charakterach brał udział w zgromadzeniu.

Jeźli zaś akcye opiewają na osoby moralne, na kobiety lub na kilku uczestników, natenczas ma prawo zasiodać na walnem zgromadzeniu i wykonywać prawo głosowania (§. 38 statutów) ten, kto się wykaże pełnomocnictwem właścicielów akcyi, o ile takowi są poddanymi austryackimi.

Dzień i godzina walnego zgromadzenia, jakoteż miejsce, w którem ono się odbędzie, zostaną w swoim czasie oznajmione.

Wiedeń, dnia 18. października 1866.

Pipitz, gubernator banku.

Ladenburg, dyrektor banku.

#### Kundmachung.

Mr. 51223. Es mird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß in Folge Allerhöchster Entschließung Ceiner f. Apostolischen Masjestät vom 30. Ceptember 1866 mit den Borarbeiten für die Heeres-Ergangung bes Jahres 1867 am 1. November begonnen werden wird. Die Bobe des auf bas Ronigreich Galigien mit bem Großherzogthume Rrafau entfallenden Refruten = Rontingents und die Stellungsperiode wird nachträglich befannt gegeben werden. Die in den Jahren 1846, 1845, 1844, 1843 und 1842 Geborenen, sind bei diefer Deeres - Er=

ganjung gur Stellung berufen.

Die Befreiungen von der Stellungepflicht gelten nur fur jene Deeres- Erganzung, für welche fie erlangt murden, muffen alfo vortommenben Falls, bei diefer Beeres-Ergangung neuerlich angesucht, beber Militärbefreiungstare, beren Betrag nachträglich bekannt gegeben wirb, reicht für die aufgewiesenen funf Alterellassen bis jum Tage Des Beginnes der Amtshandlung ber politifch-militarifchen Befreiungsfommiffion. Diefer Tag mird nad träglich bon ten Stellungsbehörden innerhalb ihrer Amtebereiche befannt gegeben werden. Berspätete Unbringen um Bewilligung jum Erlage ber Befreiungstare werben uns bedingt jurudgewiesen merben.

Sievon werben fammtliche im militarpflichtigen Alter ftebenben, im Grunde S. 4 des Amtsunterrichtes jum Beeres-Grgangu berftandigt, und die von ihrer Beimath mit ober ohne Bemilligung Abmefenden werden jum rechtzeitigen Erscheinen bei den Beimatebeborden, begiehungeweife gur Anmeldung ihres Aufenthaltes mit Sinweisung auf die gesehlichen Folgen der Außerachtlaffung erinnert.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 21. Oftober 1866.

(1834)Miberrufung. Der in Dr. 249 des Amteblattes vom 29. b. M. verlautbarte Ronfurs bes f. f. Landesgerichtes in Czernowitz ddto. 23. Oftober 3. 1126 wird in Folge telegraphischer Weisung, welche gestern nach

Obwieszczenie.

Nr. 51223. Podaje się do powszechnej wiadomości, że w skutek Najwyższego postanowienia Jego c. k. Apostolskiej Mości z d. 30go z. m. rozpoczna się dnia 1. listopada r. b. przygotowania do uzupełnienia c. k. wojska w roku 1867. Później się ogłosi czas poboru i ilość rekrutów na królestwo Galicyi i Wielkie Ksiestwo Krakowskie przypadającą. Do tego poboru powołuje się urodzo-nych w latach 1846, 1845, 1844, 1843 i 1842. Uzyskane uwolnienia od powinności wojskowej ważne są tylko względem poboru na czas.

którego udzielone zostały. Pragnacy uwolnienia od nastąpić mającego poboru, powinni zatem ponownie o uwolnienie prosić, a względnie złożyć prawem wymagane dowody istoienia warunków uwolnienia. Termin do złozenia wykupu od powinności wojskowej, którego wysokość później ogłoszona będzie, sięga dla wszystkich pięciu powołanych klas do dnia rozpoczęcia urzędowania komisyi polityczno-wojskowej uwalniającej. Ten dzień podadzą później władze poborowe do wiadomości w swoich okregach urzedowych. Prosby o pozwolenie do złożenia wykupu, po upływie terminu wniesione, zostaną bezwzględnie odrzucone. Wszystkich bedacych w wieku obowiązującym do służby wojskowej o tem się zawiadamia na mocy S. 4. instrukcyi do ustawy rekrutacyjnej.

Bawiących w obcych stronach, bądź za pozwoleniem, bądź bez takowego, wzywa się, by bacząc na skutki prawne nieposłuszeństwa, wcześnie przed władzami przynaleznymi się stawili, a wzglę-

dnie takowe o miejscu pobytu swego zawiadomili.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 21. października 1866.

bereits erfolgter Drucklegung des Amtsblattes ber Abminifragion jugekommen ift, widerrufen.

Bon ber Abministrazion der Lemberger Zeitung. Lemberg, am 30. Oftober 1866.

Ogłoszenie konkursu

na opróżnione stypendyum o rocznych 200 zł. w. a. z fundacyi imienia "Agenora hr. Gołuchowskiego."

Nro. 4043. Wydział krajowy królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież wielkiego księstwa Krakowskiego podaje do powszechnej wiadomości, iż z początkiem roku szkolnego  $186^{\circ}/_{7}$  opróżnione zostało stypendyum naukowe z fundacyi imienia "Agenora hr. Gołuchowskiego" dla ubogiego młodzieńca w Galicyi urodzonego, ucznia krajowych szkół gospodarstwa rolniczego o rocznych 200 zł. w. a.

Prawo rozdawnictwa przysłuża Jego Excelencyi Agenorowi

hr. Gołuchowskiemu.

Ubiegający się o to stypendyum mają wnieść podania swoje przez przełożona dyrekcyę szkolną do Wydziału krajowego, a to najdalej do 30. listopada 1866 r. z dołączeniem metryki chrztu, świadectwa ubóstwa i dowodów dotychczasowego w naukach postępu, a mianowicie świadectwa z ostatniego półrocza szkolnego.

Nadane stypendyum trwa az do ukończenia szkół z zachowa-

niem jednak ogolnych szkolnych przepisów rządowych.

Wypłata stypendyum nastąpi już z rokiem szkolnym 186%,

w półrocznych równych ratach z dołu.

Z rady Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi i wielkiego księstwa Krakowskiego.

Lwów, dnia 13. października 1866.

Ogłoszenie konkursu (2)

na opróżnione dwa stypendya o rocznych 300 zł. i 200 zł. z fundacyi Kajetana hr. Lewickiego.

Nro. 3754. Wydział krajowy królestwa Galicyi i Lodomeryi tudzież wielkiego księstwa Krakowskiego czyni niniejszem wiadomo, iż opróżnione zostały dwa stypendya z fundacyi Kajetana hrabi Lewickiego dla ubogich młodzieńców w kraju urodzonych, a mianowicie jedno o rocznych 200 zł. dla ucznia krajowej szkoły gospodarstwa rolnego, a drugie o 300 zł. rocznie dla ucznia oddającego się nauce sztuk pięknych, z którejto kwoty w razie podróży za granicę, zaliczkę w wysokości 100 zł. podnieść jest uprawniony.

Prawo nadania przysłuza Jego Excellencyi Kajetanowi hrabi

Lewickiemu.

Ubiegający się o te stypendya mają wnieść podania swoje przez przełożoną dyrekcyę szkolną do Wydziału krajowego, a to najdalej do 30. listopada 1866, z dołączeniem metryki chrztu, świadectwa ubóstwa i dowodów dotychczasowego w naukach postępu, mianowicie świadectwa szkolnego z ostatniego półrocza.

Pierwsze stypendyum trwa aż do ukończenia szkół z zachowaniem jednak ogólnych szkolnych przepisów rządowych, — drugie zaś przez lat cztery z obowiązkiem jednak składania dowodów postępu w sztuce przez złożenie prób prac swoich przed upływem

kazdego roku.

Wypłata stypendyum nastąpi już z rokiem szkolnym 1866/7

w półrocznych równych ratach z dołu.

Wreszcie nadmienia się, iż fundator w odnośnym akcie zastrzegł sobie prawo, iż przy równych zdolnościach uwzględni szczególnie synów oficyalistów każdej kategoryi, którzy w dobrach do jego ordynacyi należących w obowiązku zostają.

Z rady Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi i wielkiego księstwa Krakowskiego.

Lwów, dnia 13. października 1866.

(1838) Ogłoszenie konkursu (2)

na pięć stypendyów, przeznaczonych dla uczącej się młodzieży, z zapisu ś. p. Andrzeja Zalchockiego.

Nro. 3804. Wydział krajowy królestwa Galicyi i Lodomeryi tudzież wielkiego księstwa Krakowskiego czyni niniejszem wiadomo, iż z początkiem roku szkolnego 186%, opróżnionych zostało pięć stypendyów dla uczącej się a ubogiej młodzieży, synów szlachty polskiej; mianowicie jedno o rocznych 157 zł. 50 cent., a cztery o rocznych 105 zł. w. a.

Pierwsze o rocznych 157 zł. 50 cent. jest familijne i ma być nadane potomkom rodziny Andrzeja Zalchockiego lub Alexandra

Gizińskiego, tak po mieczu jakoteż i po kadzieli.

Ubiegający się o te stypendya mają wnieść podania swoje przez przełożoną dyrekcyę szkolną do Wydziału krajowego, a to najdalej do 30. listopada 1866, i złożyć dowody staropolskiego szlachectwa, metrykę chrztu, świadectwo ubóstwa, tudzież zaświadczenie odbytej w upłynionym roku szkolnym z dobrym postępem przynajmniej pierwszej klasy szkół początkowych, normalnemi zwanych, jakoteż dowód przyjęcia na pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego.

Warunkiem pobierania jest, ażeby obdarzony odbywał w kraju nauki i stypendyum lub zaopatrzenie z innej nie pobierał fundacyi.

Od składania dowodów pochodzenia szlacheckiego, tudzież poświadczenia potrzeby pomocy, uwolnieni są tylko uczniowi ubiegający się o stypendya familijne.

Prawo rozdawnictwa przysłuża Wydziałowi krajowemu, w obec którego stypendysta każdoczesnie wywieść się winien, iż uczęszcza do szkół publicznie, przy dobrych obyczajach i z odpowiednim postępem w naukach.

Z rady Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi i wielkiego księstwa Krakowskiego.

Lwów, dnia 13. października 1866.

Ogłoszenie konkursu (2)

na opróżnionych pięć miejsc stypendyjnych dla uczącej się młodzieży z funduszu ś. p. Jana Żurakowskiego.

Nr. 3805. Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi tudzież Wielkiego Księstwa Krakowskiego czyni niniejszem wiadomo, iż z początkiem następującego roku szkolnego 1866/7 bedzie do rozdania dla ubogiej a uczącej się młodziezy pięć stypendyów, a mianowicie: dwa po 262 zł. 50 kr., dwa po 210 zł., a jednopo 157 zł. 50 kr. w. a. rocznie.

Pierwsze dwa stypendya po 262 zł. 50 kr. wal. a. rocznie przeznaczone są dla synów dawnej szlachty polskiej, przed innymi zaś dla potomków rodziny fundatora Wgo. Jana Zurakowskiego i rodziny zięcia jego Wgo. Juliana Starzyńskiego. Inne stypendya, mianowicie dwa po 210 zł. a jedno po 157 zł. 50 kr. w. a. rocznie mogą być nadare uczniom do szlachty polskiej nienalezacym.

Ubiegający się o te stypendya mają wnieść podania swoje przez przełozoną dyrekcye szkolną do Wydziału krajowego, a to

najdalej do 30. listopada 1866 r. i złożyć dowody, iż:

1. pochodzą od ojca narodowości polskiej;

2. sa w kraju grodzeni;

3. obrządku rzymsko-katolickiego;

4 że uczeszczają jako uczniowie publiczni do szkół lub zakładów naukowych jakiegokolwiek wydziału w kraju istniejących; mianowicie: do gymnazyum, wszechnicy, do szkół realnych, technicznych, agronomicznych, do zakładów sztuk pięknych i t. p.

Uczniowie szkół początkowych obecnie normalnemi zwanych i uczniowie teologii wyłaczeni są od poboru tych stypendyów.

5. Że się odznaczają postępem w naukach, tudzież pilnością i obyczajnością — i

6. ze wsparcia rzeczywiście potrzebują.

Jeśli proszący pragną otrzymać stypendya dla szlachty przeznaczone, tedy mają być złożone prócz powyższych, dowody, jako do staropolskiej szlachty należą; w którym to celu załączyć potrzeba certyfikat szlachectwa, lub dowodnie wykazać pochodzenie

kandydata od legitymowanego przodka.

Prawo rozdawnictwa stypendyów przysłuża Jego Ekscelencyi Agenorowi hr. Gołuchowskiemu, który również jest umocowany, uwolnić ucznia od obowiązku uczęszczania do szkól publicznych lub zakładów naukowych w kraju istniejących, jeżeliby szkoła lub zakład w zawodzie, którema się uczeń oddaje, w kraju wcale nie istniały, użyć stypendyum na zasiłek nadzwyczajnie uzdolnionych młodzieńców, celem wysłania ich po ukończeniu nauk w kraju, za granicę do dalszego ich kształcenia się, który to zasiłek jednak nie na dłużej jak tylko na dwa lata udzielony być może.

Z rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie dnia 13. października 1866 r.

(1830) Berfteigerungs = Mundmachung. (2

Mr. 9292. Bon ber f. f. Finang Bezirfs Direkzion zu Zolkiew wird wegen Berpachtung des Bezuges der allgemeinen Berzehrungösteuer sammt dem 20 ziegen Zuschlage zu derselben, von Bichschlachtungen und der Fleischausschrottung im Zokkiewer Pachtbezirfe für das Jahr 1867 am 14 November 1866 Bormittags unter den in der Kundmachung vom 5. September 1866 B. 7855 enthaltenen Bedingungen, die dritte Lizitazion abgehalten werden.

Der Fistalpreis fur ein Jahr beträgt 5536 fl. 34 fr., bas ift: Funf Taufend Funf hundert Dreißigseche Gulden 34 fr. öfterr. 2B.,

wovon ber zehnte Theil als Badium zu erlegen fein wird.

Schriftliche, gehörig gesiegelte, und mit bem obigen Babium belegte Offerten konnen bis 13. November 1866 Bormittags beim Borftante ber Zolkiewer Finang-Bezirks-Direkzion eingebracht werden.

Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfgion.

Zolkiew, am 23. Oftober 1866.

(1827) G b i f t. (2

Mro. 10874-Civ. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird bestannt gemacht, es sei Blume Weishaar mit hinterlassung eines hause antheils sub Nro. 139 in Tarnopol am 15. Juli 1862 ab intestate verstorben.

Da der Aufenthalt deren Sohnes und gesetzlichen Erben Moses Weishaar unbekannt ist, so wird derselbe mitteln Edikt von diesem Erbanfalle mit der Aufforderung in Kenntniß gesetzt, sich binnen Sienem Jahre bei diesem Gerichte zu melden, und die Erbeerklärung anzubringen, widrigens die Erbschaft von dem ihm zum Kurator bestellten Hrn. Arvokaten Dr. Frühling angetreten, mit diesem abgeshandelt und ihm der reine Nachlaß bis zu seinem Tode oder seiner erfolgten Todeserklärung ausbewahrt werden wird.

physical street of cold filler of

Tarnopol, am 22. Oftober 1866.

Mr. 3727. Von Seite bes Stanislauer f. f. Rreisvorstandes wird bekannt gegeben, daß zur Berpachtung der Weg- und Bruckensmauth auf den hierkreifigen Lantekstraßen auf das Jahr 1867, d. i. bom 1. Jänner bis Ende Dezember 1867 die Offertverhandlung hiersamts gepflogen werden wird.

Die Mauthstagionen, Tariffage und Fistalpreise find in bem

nachstehenren Ausweise ersichtlich gemacht.

Die Verpachtung dieser Mauthen wird ausschließlich auf Grunds lage versiegelter Offerten nach Analogie ber hohen Statthaltereis Versortnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821, und ber für tie Beipachtung der Aerarialmauthen mit Defret ber f. f. Kameral : Gefällen: Verwaltung vom 20. Juli 1832 3. 28848 voraeschriebenen Formus larien ber allgemeinen und speziellen Verpachtunge : Bedingnisse gesschehen.

Offerenten aus der Mitte der Konfurrenz, seien es einzelne Partheien over mehrere in Gesellschaft, wird vor auswärtigen der Borzug gegeben.

Die retfiegelten Offerten muffen längstens bis 21ten November 1866 — 3 Uhr Nachmittags bei dem f. f. Kreisvorstande überreicht ober eingelangt fein, nach Ablauf dieses Termines werden die einges

langten Offerten ausnahmelos unberüchsichtiget bleiben.

Am 22. November 1866 um 10 Uhr Bormittags werden die eingelangten Offerien bei dem f. f. Kreisvorstande kommissionaliter unter Beiziehung zweier Zeugen eröffnet werden. — Jedem, der sich mit dem Empfangsscheine über eine vorschiftemäßig überreichte Offerte ausweiset, ist das Beiwohnen bei dieser Eröffnung gestattet.

Jebe Offerte muß gestegelt und mit der Bentätigung über das erlegte Batium belegt, von Außen mit dem Namen des Unterneh: mungsluftigen bezeichnet fein, und wird über beren Uebergabe vor Abstauf bes obigen Termins dem leberreichenden eine Empfangsbestätis gung ausgefolgt werden.

Jebe Offerte ning ausdrücklich bie Bufiderung enthalten, bag fich ber Offerent allen in ben gedruckten Ligitagions, eigentlich Bertragsberingnissen enthaltenen allgemeinen, und den von Fall zu Fall festzusehenden besonderen Berbindlichkeiten und den Bestimmungen der

vorliegenden Rundmachung unterziehe.

In der Offerte muß die Mauthstazion, für welche ter Anboth gemacht wird, mit Sinweisung auf die festgesette Pachtzeit gehörig bezeichnet, und die Summe, welche gebothen wird, in einem einzigen mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Berrage bestimmt anges geben werden.

Das Batium, über beffen Erlag fich in ber Offerte auszuweisen

ift, beträgt g.bn Prozent bee Ausrufepreifes.

Die Offerte muß mit dem Bor- und Familiennamen bes Offerenten, bem Charafter und tem Wohnorte besfelben unteriertigt fein.

Wenn mehrere Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird logleich bei ber Eröffnunge Rommission durch das Loos entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten ift.

Bon ber f. f. Kreisbehörbe. Stanislau, am 19. Oftober 1866. Obwieszczenie.

Nr. 3727. Ze strony c. k. naczelnika obwodowego w Stanisławowie oznajmia się, iż przedsięwziętą będzie pertraktacya w celu wydzierzawienia myt drogowych i mostowych na drogach krajowych, w obwodzie Stanisławowskim znajdujących się, na rok 1867, t. j. od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1867 w drodze ofert pisemnych.

Stacye mytowe, wymiary taryfy i ceny fiskalne są w przyłą-

czonym wykazie wyrażone.

Wydzierzawienie myt odbywać się będzie w drodze przedsiębiorstwa, wyłącznie na podstawie opieczętowanych ofert według analogii postanowień rozporządzenia namiestnictwa z d. 13. czerwca 1856 l. 23821 i dla wydzierzawienia myt eraryaloych dekretem administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. lipca 1832 l. 28848 przepisanych formularzy powszechnych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentom z pośród konkureucyi, bądż to pojedyńczym stronom lub kilku w spółce będą ym daje się pierwszeństwo przed obcemi.

Oferty opieczetowane muszą być najdalej do 21go listopada 1866 do 3ciej godziny po pełudniu do c. k. naczelnika obwodowego oddane lub przesłane, po upływie tego terminu wniesione oferty

beda zupelnie i bez wyjątku nieuwzględnione.

Dnia 22. listopada 1866, o 10tej godzinie przed południem oferty wniesione w urzędzie obwodowym kommissionalnie w obecności dwóch świadków rozpieczętowane zostaną. — Każdemu wykazującemu się poświadczeniem podanej według przepisów oferty dotyczącej pertraktacyi, wolno jest być obecnym przy tem rozpieczętowaniu.

Kazda oferta musi być opieczętowana, zaopatrzona stwierdzeniem złożonego wadyum i oznaczona zewnątrz nazwiskiem przedsiębiorcy, a podającemu takowej przed upływem terminu wydanem

bedzie stwierdzenie, iz oddana została.

Każda oferta musi wyraźnie zawierać zapewnienie, iż oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w warunkach ugody zawartem ogólnem, tudzież od czasu stanowić się mającem szczególnem zobowiązaniem niniejszego ogłoszenia.

W ofercie musi być stacya mytowa, na którą wniosek ceny podanym będzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyraźnie oznaczoną, i suma wnioskowana w jednej zarazem liczbą i słowami wyrazonej ilości, oznaczoną być.

Wadyuw, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wykazane być musi, wynosi dziesięć procentów od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferenta z wymieniem charakteru i miejsca zamieszkania podpisana.

Jeżeli więcej ofert na jedną i też samą kwotę brzmieć będą, to zaraz przez komisyę otwieraniem ofert, w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uważany będzie.

Od c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, dnia 19. października 1866.

| Landesstraße             | Mauthstazion  | Tariffat für die<br>Wege   Brückens<br>Mauth |                   | Nusrufs:<br>preis      |         | <u> </u> |                 |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|----------|-----------------|
|                          |               |                                              |                   |                        |         |          |                 |
|                          |               |                                              |                   | Stanisławów - Bursztyn | Jamuica | 1 Meise  | 1. Tarifstlasse |
| betto                    | Halicz        | 2 Meilen                                     | III. "            | 4601                   |         | 460      | _               |
| betto                    | Demianów      | 2 Meilen                                     |                   | 3100                   |         | 310      | _               |
| Sielec - Zaleszczyk      | Jezupol       | 1 Meile                                      | III. Tarifetlasse | 1200                   |         | 120      | _               |
| betto                    | Milowanie     | 2 Meilen                                     | II. "             | 800                    |         | 80       |                 |
| betto                    | Tłumacz       | 2 Meilen                                     | 1. "              | 2564                   | 83      | 260      |                 |
| Czortków - Monasterzyska | Buczacz       | 1 Meile                                      | 1. "              | 4100                   | -       | 410      | _               |
| betto                    | Monasterzyska | 1 Meile                                      | I. "              | 2600                   | 17      | 260      | -               |
| Tyśmienic - Kołomea      | Otynia        | 2 Meilen                                     | I.                | 2700                   | _       | 270      |                 |
| betto                    | Odaje         | 2 Meilen                                     | 1, "              | 1500                   | _       | 150      | -               |

(1842) © b i f t.

Mro. 9364-Civ. Bom f. f. Kreis, als Handelsgerichte wird mittelst gegenwärtigen Goiftes befannt gemacht, es habe wider Hrn. Salamon Landesberg, Handelsmann in Brody, der Hr. Fr. Lindemann in Leipzig wegen Zahlung der Wechselsumme 400 Reichsthaler Pr. Kurnt. s. N. G. am 24. Oftober 1866 J. 9364 die Wech elstlage angebratt und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit dem Beschuse vom 24. Oftober 1866 J. 9364 die wechstrechtliche Zahslungsaussage gegen den Belangten erlassen worden ist.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Kreisgericht zu dessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den hiesigen fin. Landesadvokaten Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des frn. Landesadvokaten Dr. Schronzel als Kurator

bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Erift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforterlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mablen und biesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Berthetdigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabsäumung ente stehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Kreis= als Sandelsgerichte. Ztoczow, am 24. Oftober 1866. **(1)** 

(1841)Lizitazione : Edikt.

Mr. 3525. Das f. f. Bezirksgericht in Brody hat in ber Erefugionefache ber Cheleute Mannes Beer und Beile Ostersetzer wider die Berlagmaffe best Israel Thumin durch den Kurator Abvofaten Kukucz um exekutive Feilbietbung ber auf ben Ramen tes Jacob Hersch und der Zlate Aschkenasy respeft der Berlogmasse verbucherten Realitätehalfte aub Nr. 568 in Brody liegenten Realität in zwei Terminen gur hereinbringung ber Summe pr. 340 G. R. f. N. G. in die Wiederaufnahme ber ichon vor bem bewilligten öffentlichen Feilbiethung ber auf 2683 fl. 25 fr. oft. 23. gefchatten, ber exequirten Forderung gur Sypothet dienenden hierortigen Realitat sub Nr. 568

Bur Vornahme ber Veräußerung wurde ter erfte Termin auf ben 23. November 1866 und ter zweite Termin auf den 20. Dezem= ber 1866 jedesmal um 11 Uhr Vormittags im Gerichtehause ange-

Der Schähungeaft, ber Grundbucheftand und bie Lizitagionebebingniffe fonnen bei Gericht eingesehen werden.

Brody, am 4. Oftober 1866.

G b i f t.

Nro. 44406. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Naturals Lieferungs Dbligagion, lautend auf ben Namen Zmygrod stary mit Siedliska, Unterthanen im Jastoer und Sanoker Kreise, Mro. 6339 ddto. 5. April 1794 über 85 fr. 15 fr. ju 4% aufgeforbert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die obgedachte Obligazion bem Gerichte vorzuweisen, widrigens nach Berlauf der obigen Frift diefelbe für amortifirt erflart merden mird.

Lemberg, am 1. Oftober 1866.

(1825)Rundmachung.

Mro. 10137. Mit 1. November I. J. tritt im Orte Smorze bei Klimiec eine f. f. Posterpedizion ine Leben.

Diefelbe bat fich mit bem Briefposidienfte und mit der postämtlichen Behandlung von Gelb und fonstigen Werthsendungen bis jum Ginzelngewichte von 3 Pfund zu befaffen und ihre Postverbinbung mittelft 4mal wochentlichen Fußbothenposten zwischen Smorze und Klimiec mit nachstehender Rursordnung zu erhalten:

Bon Smorze Conntag. Dien-Von Klimiec Montag, Mittftag, Donnerstag, Camftog um moch, Freitag, Conntag um 7 Uhr Fruh (nach Gintreffen ber 2 Uhr Mittage; Post aus Munkacz);

in Smorze um 11 Uhr Bor= in Klimiec an benfelben Tagen mittage an benfelben Tagen. um 6 Uhr Nachmittags.

Die Entfernung zwischen Smorze und Klimiec beträgt 23/4 Meilen.

Der Bestellungebegirt biefer Pofterpedizion bat aus nachbenann=

ten Orten zu besteben :

Annaherg, Felizienthal, Hutar, Orawa, Plawie, Pohar, Smorze und Tuchalka im politischen Begirfe Skole.

Bon ber f. f. galig. Poftbirefgion.

Lemberg, am 23. Oftober 1866.

(1824)G b i f t.

Mr. 47945. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, bem Leben und Mohnorte nach unbefannten Stanislaus Duniecki mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, daß über Unfuchen bes Isaac Frankl in Folge hiergerichtlichen Befchluges vom 6. Mai 1865 Bahl 15485 im Grunde eines Bechfele bas Sypothefarrecht der Bech. felfumme von 300 fl. im Laftenftande bee fur Stanislaus Duniecki auf Uhnow und Zastawie, bann bem Rauffdillinge von Karów Wanki und Nowydwor haftenben Reftes ber Cumme von 8000 fl., bann ber Summen 1131 fl., 4000 fl. oft. B. f. Dl. G. zu Gunften bes Bittftellere pranotirt murde.

Da der Aufenthaltsort bes Stanislaus Daniecki unbefannt ift, fo mird ihm ber Gr. Landes-Abvotat Dr. Czemeryuski mit Cubftituirung bes frn. Landes Abvofaten Dr. Klimkiewicz auf feine Befahr und Roften jum Kurator bestellt, und demfelben ber oben an-

geführte Bescheid Dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, am 1. Oftober 1866.

Rundmachung. (1833)

Mro. 3850. Am 13., 14. und 15. Morember b. J. mirb in ber Kanglei bes Landes-Fuhrmesens. Kommando (Bitadelle) Bormittag 9 Uhr eine mundliche Ligitazione : Berhandlung zu Ginlieferung ber beim Material : Depot zu Drohobyez fur tas Sahr 1867 erforder lichen Materialien und Requisiten abgehalten, welche Artifel und in welcher Anzahl in den afficirten diesfälligen Rundmachungen be= zeichnet finb.

Lemberg, am 27. Oftober 1866.

(1840)• (2)

Nro. 9367- Civ. Bon bem f. f. Kreis- als Handelsgerichte wird mit biefem Edifte bekannt gemacht, daß Fr. K. Harmelin gegen

S. Landesberg wegen Zahlung ber Summe von 150 Thaler 11/2 fgr. B. Rur. eine Bechfelklage überreidt habe, worüber mit bem biergerichtlichen Beschlufe rom heutigen, 3. 9367, Die Bablungsauflage erlassen worden ift.

Da der Bohnort des genannten Belangten unbefannt ift, fo demselben ter herr Advofat Dr. Warteresiewicz mit Substituirung tes Hrn. Advokaten Dr. Schrenzel auf bessen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Dom f. f. Kreis= ale Sanbelsgerichte.

Złoczow, am 24. Oftober 1866.

(1819)Kundmachung.

Mro. 2420. Bur Berpachtung ber Wege und Brudenmauth-Stagionen auf ber Zolkiew - Mostyer Landesfrage, u. 3. ber Degmauth in Zolkiew, bann ter Brudenmauthen in Turynka und Mosty wielkie für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1867 wird hiemit eine Offertverhandlung auf ben 15. November b. J. ausgeschrieben.

Der Ausrufepreis beträgt :

Für die Wegmauthstagion in Zolkiew . . . . . 2817 fl. öft. 2B.

Brudenmauthstagion in Turynka . . . . Mauthstazion in Mosty wielkie . . . 990

fomit gusammen 4407 fl. öft. 2B.

Die auf eine - ober auch auf alle Mauthstagionen ausgestellten, mit tem 10% Badium belegten Offerte muffen bis einschließig 14ren Rovember 1. 3., 12 Uhr Mittage, beim gefertigten Rreisvorstande überreicht werben.

Der Unboth muß fur jede Mauthstagion abgesondert gestellt, und mit Biffern und Buchstaben beutlich ausgedrückt fein.

Die nach dem festgefesten Termine überreichten Offerte finden

feine Berücksichtigung.

Die naberen Pachtbedingniffe fonnen von heute an beim Zotkiewer f. f. Bezirksamte eingesehen werden.

Bom f. f. Rreisvorstande.

Zołkiew, am 22. Oftober 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 2420. Celem wydzierzawienia stacyi mytniczych drogowych i mostowych na gościńcu krajowym Zółkiewsko-Mosteńskim, a mianowicie: myta drogowego w Zółkwi, potem myta mostowego w Turynce i w Mostach Wielkich, na czas od 1. stycznia do końca grudnia 1867 r. — rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa na dzień 15. listopada r. b.

Cena wywołania wynosi:

Za myto drogowe w Zótkwi....... 2817 zł. w. a. 600 " " mostowe w Turynce " w Mostach Wielkich . . . . . 990

zatem w ogóle 4407 zł. w. a.

Oferty wystawione na jednę – lub też na wszystkie stacye mytnicze, a opatrzone w 10% wadyum, musza być wniesione najdalej do 14. listopada b. r., 12tej godziny w południe, do podpisanego przełożeństwa obwodu.

Cena musi być na każda stacyę z osobna wystawiona i tak

cyframi jako też literami dokładnie wyrażoną.

Oferty, wniesione po naznaczonym terminie - nie znajda uwzględnienia.

Bliższe warunki dzierżawy mogą być od dnia dzisiejszego w c. k. urzędzie powiatowym przejrzane.

Od c. k. przełożonego obwodu. Zółkiew, dnia 22. października 1866.

(1815)G b i f t.

Mro. 295. Bom f. f. Rreisgerichte in Stanislau wird über

tas bewegliche und unbewegliche Bermogen bes Salamon Dickmann, Sandelemann in Stanislau, ber Ronfure eröffnet:

Alle Diejenigen, welche an Diefe Konkursmaffe eine Forberung ju ftellen haben, werden baber aufgefordert, ihre Unfpruche mittelft einer formlichen Rlage wiber ben jum Bertreter ber Konkuremaffe ernannten frn. Advofaten Tr. Rosenberg, ju beffen Substituten unter Ginem der Gr. Advofat Dr. Przybytowski bestellt mird, bie einschließlich 31. Janner 1867 bei biefem f. f. Rreisgerichte angumel. den und in der Klage nicht nur die Richtigkeit ihrer Forderungen, fondern auch das Recht, fraft beffen fie in diefe oder jene Rlaffe ges fest zu werden begehren, nachzuweisen, widrigens fie nach Berftreis dung biefes Termines von bem gesammten Konkuravermogen, soweit foldes durch die zeitgerecht angemelbeten Forderungen erschöpft murs de unbeachtet bes ihnen auf ein Maffagut etma juftehenden Gigens thums- oder Pfandrechtes ausgeschloffen und im letteren Falle jur Abtragung ihrer Could an die Daffe angehalten werden murden.

Bum einstweiligen Bermogensverwalter ber Konfuremaffe wird or. Moses Seinfeld und jum einstweiligen Gläubigerausschuffe O-ias Wollisch, Isak Gower bestellt, und jur Bahl eines befinitiven Bermögensverwalters und Gläubigerausschusses alle Gläubiger auf ten 10. Februar 1867 um 10 Uhr Bormittags hiergericht ju erscheinen vorgeladen.

Stanislau, am 22. Oftober 1866.